## Intelligenz-Blatt für das Größherzogthum Posen.

Intelligeng-Comtoir im Posthause.

Nro. 3. Sonnabend, den 3. Januar 1835.

Ungekommene Fremden vom t. Januar.

Hr. Guteb. v. Rembowski aus Miniszewo, Hr. Guteb. v. Rogalinski aus Piersko, I. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Schullehrer Adamy aus Schweidnitz, Hr. Schiffbauer Damkier aus Kopenhagen, Dem. Ackert aus Kodylin, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Alfesfor Villaume aus Berlin, Hr. Lieutenant Bockrott aus Birnbaum, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Lehrer Jaworski aus Skarboszewo, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Kummer-Gerichts-Affessor Hesper aus Meseriz, Hr. Guteb. v. Peuski aus Grab, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Guteb. v. Rogalinski aus Gulmierzyce, I. in No. 384 Gerberstr.; Mad. Leinweber aus Stupce, Hr. Guteb. v. Dziembowski aus Kludzin, Hr. Guteb. v. Saborowski aus Flowiec, Hr. Guteb. v. Baborowski aus Flowiec, Hr. Guteb. v. Baborowski aus Flowiec, Hr. Guteb. v. Baborowski aus Flowiec, Hr. Guteb. v. Pruski aus Pieruszyce, I. in No. 391 Gere berstr.; Fr. Guteb. Semrau aus Tonowo, Hr. Commiss. Retz aus Gwaudenz, Hr. Pathter Merger aus Engelsburg, Hr. Justiz-Commiss. Berner aus Graudenz, I. sh No. 168 Wasserzie, Hr. Guteb. Sulosb. Sulorzynski aus Grât, Hr. Guteb. v. Kierzski aus Niemierzewo, I. in No. 243 Breslauerstraße.

1) Polktalcitation. Gegen ben Tischlergesellen August Heinrich Dorste aus Manneberg haben wir, wegen Beleidigung des Gensdarmen Krüger, die fiskatische Untersuchung eingeleitet. Der Angeschuldigte hat sich jedoch von hier entfernt und wird baher ediktaliter zu bem auf den 5. März 1835 BorZapozew edyktalny. Przeciwko stolarczykowi Augustowi Henrykowi Doerste z Ronneberga, założyliśmy indagacyą fiskalną o obelgę żandarma Krüger. Obwiniony oddalił się iednak ztąd, więc się zapozywa edyktalnie na termin dnia 5. Marca f. o godzinie 10téy zrana przed Referendaryu-

mittage to Uhr vor bem Referendarins Micbemann in unferm Gefchafistofale auffehenden Termine gut feiner Berant= worfung über die ihm gemachte Befchul= bigung vorgelaben.

Dei seinem Ausbleiben wird in contunaciam mit Abhörung der Zeugen und chaniem swiadkow i ukończeniem inmit Abschließung ber Untersuchung ver- dagacyi zaocznie postapionem i przyfahren und angenommen werden, daß er igtem bedzie, it sie zrzeka piśmienauf schriftliche Defension verzichte.

Bugleich wird bemerkt, daß bei begrundeter Unichuldigung nach S. 209, 615 und 646 U. L. R. Th. II. Tit. 20. wedlug & 209, 615 i 646. P. P. K. mehrmodentliche Gefangnifftrafe eintreten wird. de Luo antoole genfellud D

Dofen, ben 200 November 1834.

szem Wiedemann w lokalu urzędowania naszego do tłomaczenia się iego na uczyniony mu zarzut wyznaczony.

W razie niestawienia się z wysłuney obrony.

Przyczem się nadmienia, iż w razie udowodnienia podanych czynów, Części II. Tytułu 20. kara kilkotygodniowego więzienia nastąpi.

Poznań, dnia 20. Listop. 1834. Ronigh Preuß, Ingnisitoriat. Krol, Pruski Inkwizytoryat.

course Court offerson 2) Loiktal, Citation: Folgende Personen, ale : menone a . le . . . . ce osoby, iako to:

1) ber Rutschuer Chriftian Wontschaf, welcher zu Dieder-Pritschen im Sobre 1756. geboren, und schon 50 Jahr obwofend iftigarif bus lieun

2) der Johann Christian Bergmann 2) Jan Krystyan Bergmann tu z von bier, welcher am 40. Septems 1769. geboren, und feit 40 Sah= ren abwesend ift.

3) ber Dicolaus ABengel aus Beine, welcher am 5. December 1782. gc= tauft worden, und im Sabre 1807. als Brauergeselle auf die Banber= fcbaft, gegangen, und im Jahre Joni 1818. bas lettemal von Warfchau aus geschrieben bat;

4) der Gottfried Siegismund Rirfte, welcher zu Liffa am 20. Februar Zopozew edyktalny. Następuią-

1) Chalupnik Krystyan Woytschak, który się w Przyczynie dolney w roku 1756. urdził i iuż przeg szło lat 50 się oddalił;

Wschowy, który się dnia 10go Września 1769 r. urodził i od 40 lat iest nieprzytomny; and ile

Mikolay Wenzel z Wyjewa, który dnia 5. Grudnia 1782 r. ochrzeonym został, w roku 1807. iako mielcarczyk na wędrówke poszedł i w roku 1818. z Warszawy ostatni, raz pisal

Gattfryd Siegesmund Kirste, który się w Lesznie dnia 20go. Lutego 1780 r. urodził i przed 1780. geboren und vor circa 30 Sahren als Zimmergeschle auf die Wanderschaft gegangen, im Jahre 1806. aber unter das ofterreichtsche Militair eingetreten seyn soll, und

5) ber Badergeselle Carl Friedrich Wilhelm Schmidt, welcher am 17. Marz 1798. zu Gbreben geboren, und seit dem Jahre 1821.abmes send ist;

haben feit der Zeit ihrer Abwesenheit von ihrem Leben und Aufenthalte weiter feine Dachricht gegeben. Es werden biefelben baber, fo wie beren unbefannte etmani= ge Erben, ober Erbberechtigte auf ben Antrag ihrer Geschwifter und refp. Curatoren mit ber Aufgabe hierburch vorgela= ben, fich vor ober fpateftens in bem auf ben 20. Juni 1835. frub um 10 Uhr auf hiefigem Landgericht vor bem Depu= tirten Landgerichte-Referendgrius Muller angesetzten Termine perfonlich au geftel= len, ober auch von ihrem Leben und Aufenthalte bem unterzeichneten Gerichte vor dem anfiebenden Termine eine schriftliche Anzeige zum machen, und beninachst weitere Unweisung zu gewartigen, wie brigenfalls bie Tobeberflarung anege= fprochen, und ihr nachgelaffenes Bermogen ben Umftanben nach, ihren nach= ften fich legitimirenben Erben, ober bem Roniglichen Fiscus ausgeantwortet werden wirb.

Fraustadt, ben 28. August 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

około 30 laty iako czeladnik professyi ciesielskiey na wędrówkę poszedł, a w roku 1806. do ausrtyackiego woyska wstąpić miał; i

5) Karól Fryderyk Wilhelm Schmidt piekarczyk, który się dnia 17. Marca 1798. w mieyskiéy Górce rodził i od roku 1821. iest nie-

przytomny; niedały od czasu ich oddalenia się o swem życiu i pobycie żadney wiadomości. Zapozywaią się zatem ninieyszém powyższe osoby, iako i téż nieznajomi ich sukcessorowie lub spadkobiercy na wniosek ich redzeństwa i resp. kuratorów z tem zaleceniem, aby sie przed, a naypóźniey w terminie na dzień 20. Czerwca 1835 r. zrana o godzinie 10 w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym Ur. Müller Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego wyżnaczonym osobiście stawili, lub też o swém życiu i pobycie Sądowi podpisanemu przed terminem wyznaczonym na piśmie donieśli i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w przeciciwnym bowiem razie za nieżyjących uznanemi będą, a maiatek ich pozostały podług okoliczności ich naybliższym legitymuiącym się sukcessorom albo skarbowi publicznemu wydanym zostanie.

Wschowa, d. 28. Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 3) Subhaftationspatent. Das ben Unten Kleineiberschen Erben gehörige, unter No. 16 in bem Dorse Migeierzun Mogilnber Kreises belegene Grundstück, welches

a) aus einer Bodwindmuhle nebft eis ner kulmischen Sufe Land und

b) einem bauerlichen Grundftude nebft

bestehet und auf achthundert siedzehn Thaler zwolf Silbergroschen vier Pfennige gerichtlich abgeschätzt worden ist, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation bffentlich verkauft werden.

Bur Acitation haben wir einen Termin auf ben 31. Januar 1835 vor bem herrn Referend. Mechow in unserm Inftruktions : Zimmer anberaumt, wohu Rauflustige mit bem Bemerken vorgelas ben werden, bag die Taxe in der Regis ftratur eingesehen werden kann.

Jugleich forbern wir alle Diejenigen, welche an bas Grundstud Real-Ansprüsche zu haben vermeinen, hiermit auf, dieselben im obigen Termine anzumelben, widrigenfalls sie bamit pracludirr und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wirb.

Gnefen, ben 6. Dctober 1834.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Weshows, d. as Stoppie st. 14

West Profits and Michigan Park

neign wydanyi costanio.

Patent subhastacyjny. Nieruchomość do sukcessorów Antoniego Kleinelder należąca, pod No. 16 we wsł Mięcierzynie powiecie Mogilińskim położona, składająca się

a) z wiatraka wraz z iedną hubą chelmińską roli, tudzież

b) z chłopskiego gruntu wraz z bu-

i na ośm set siedmnaście Talarów, dwanaście srebrnych groszy, cztery fenigi sądownie oszacowana, w drodze konieczney subhastacyi publicznie sprzedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczony lest termin licytacyjny ha dzień 31. Stycznia 1835. przed Ur. Referendaryuszem Mechow w izbie naszéy instrukcyjney, na który ochotę kupna mający z tem nadmieniem zapozywaią się, iż taxa w Registraturze przeyrzaną bydź może.

Zarazem wzywamy wszystkich tych, którzy do téy nieruchomości realne pretensye mieć mogą, ażeby w powyższym terminie z takowemi zgłosili się, albowiem w przeciwnym razie z takowemi wykluczonemi zostana i wieczne milczenie nakazane im będzie.

Gniezno, dn. 6. Pazdziern. 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Francisco, den 98. Nuguil 1834.

dries no